## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 158. Sonnabend, den 3. Juli 1847.

Angekommene Fremde vom 1. Juli.

Br. Guteb. v. Bronifs aus Dtoczno, I. Brest. Str. Dr. 19.; Gr. Guteb. v. Biernadi aus Bablino, Sr. Probft v. Gniegodi und Sr. Guteb. v. Ponineti a. Tulce, Gr. Lehrer Rifgewelt a. Paradies, I im Bagar; fr. Glabhuttenb. Mittelfiadt aus Carlehof, I. in der goldnen Gane; Br. Raufm. Deitmann aus Liebenau, Br. pratt, Urgt Dr. Tabernadi a. Brefchen, Die Grn. Guteb. Bojtoweti a. 3brudgewfi, v. Rofgudi aus Bialez, I. im Hotel de Berlin; Die Brn. Guteb. v. Baranowett aus Bachorzewo, v. Rabonefi aus Bieganomo, Sr. Gymn. Melger aus Breslau, I. im Hotel de Dresde; Gr. Partif. v. Bronifoweli aus Mefchen, Sr. Mominiftr. Gifgezoneli aus Santomyel, Sr. Gutep, Cichowicz aus Anbowo, die Srn. Guteb. v. Rarefi aus Arfusemo, v. Binfomefi aus Glierczewo, l. im fcwarzen Abler; br. Umtm. v. Roraleweti aus Dabrowta, I. in ber Stadt Glogau; fr. Gutep. v. Mieleweft aus Wiennica, I. im Hotel de Saxe; fr. Guteb. v. Dofzegnneft aus Stempuchomo, I. im Hotel de Paris; Sr. Dberamtm. Dhften a. Sobenffein, Sr. Birthich .- Beamter Dichaelis aus Chodziefen, Sr. Guteb. v. Szoldrett a. Indowo, Frau Guteb. Grafin Szoldreta a. Golembin, Sr. Guteb. v. Befiereti a. Jafrgemo, I. im Hotel de Vienne; Die grn. Guteb. Graf Mycielett a. Chocifemice, Graf Mycielefi aus Dembno, Baron v. Sendlit aus Menica, I. im Bagar; fr. Guteb. Balg a. Bufgewo, fr. Rond. Malineli o. Dbornit, I. im weißen Abler; fr. Raufm. Siller und Sr. Dechanitus Zimmerling aus Grunberg, Sr. Gutep. Klutowett aus Zions, Sr. Umtm. Schmabite aus Aurnit, Sr. Beamter Sauffe aus Gnefen, Sr. Birthid. Beamter aus Lefno, Sr. Guteb. Beinhold aus Dabrowta, I. im Hotel de Pologne; Sr. Guteb. Graf Gofolnidi a. Brogn, Frau Guteb. v. Baranowells aus Roznowo, fr. Gutsb. Moszczynsti aus Jeziorti, f. im Hotel & la ville de Rome; fr. Guteb. Bandelow aus Rrang; fr. Dberamtm. Fuß a. Rutichtau, Die

Srn. Part. Rennemann a. Neuftabt a. D., Lichtenftabt a. Pamigtfowo, 1. in Laut's Hôtel de Rome; Die grn, Guteb. Licht aus Drla, v. Grave aus Rotacgfomo, v. Bezernicki aus Gorzno, Frau Guteb. v. Radonsti aus Dalefgnno, I. im Hotel de Bavière; Sr. Guteb. Palczynefi aus Dwieczti, I. im Hotel de Cracovie.

Droclama. In bem Sypothes Penbuche Des im Gnefener Rreife belege, nen abelichen Gutes Chargewo fteben:

Rubrica III, Nr. 1 .:

8066 Rthir. 16 ggr. ober refp. 40000 Gulben polnifch als eine Pfande fumme, 7000 Bulben polnifch Ra= pital und 1400 Gulben polnifch an rudftanbig gemefenen Binfen, als eine an ben Unton von Ulatowsfi bezahlte Realfchuld, jufammen alfo 48,400 Gulben polnifch, angemel= bet bon bem Raufmann Camuel Gottfried Buche ale eine Realforde= rung ad protocollum pom 4. Mars 1796 und agnoecirt bon ber Eigenthumerin Inftine verwitte weten von Brzechfa gebornen von Trapcypheta ad protocollum bont 30. Noneniber 1796 ex decreto vom 4. Rovember 1797 fur ben Raufmann Samuel Gottfried Ruchs mit dem Bemerten, daß Crebitor fich megen biefer Forderung in bem Pfandbefit bes Gutes befindet, eingetragen, worauf lauf ber van bem Inhaber Samuel Gottfried Buchs coram Notario et testibus ause uszem i świadkami w Poznaniu Romey, of Center, whitelets say from the the Recember Bogs of notificer

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj wsi szlacheckiej Charzewa. położonej w powiecie Gnieżnieńskim, zapisano:

w rubryce III. pod liczba 1. 8066 tal. 16 dgr. czyli złt, polskich 40.000 jako summa zastawna złt. polsk. 7000 kapital i złt. polsk. 1400 dawniej zaległych prowizyj, zapłacona Antoniemu Ulatowskiemu wierzytelność, ogółem wiec 48,400 złt. polsk., zameldowany dlug realny przez Samuela Gofreda Fuchsa ad protocollum z dnia 4. Marca 1796, a przyznany przez właścicielką Justynę z Trampczyńskich owdowiałą Brzechfe, do protokolu z dnia 30. Listopada 1796 wciągnieto w skutek dekretu z dnia 4. Listopada 1797 dla Samuela Gofreda Fuchsa z ta wzmianką, że wierzyciel wzgle. dem téj pretensyi znajduje sie w posiadaniu zastawném téj wsi, na ktoren dlug podług wystawionej przez posiadacza Samuela Gofreda Fuchsa przed Notarygestellten Obligation d. d. Pofen ben 2. Mai 1803.

3000 Athle. in Courant à 5 pCent. Binfen in halbjahrlichen Raten zahle bar, unter Berpfandung der obigen Forderung für den Banquier Mener Bernhard zu Frankfurt a. D. auf Ansuchen des Schuldners de praesentato den 3. Mai 1803 ex decreto vom 9. ej.m. subingrossirt find.

Das über die fubingroffirten 3000 Rtlr. ertheilte Soppotheten . Inftrument befteht aus einer pidimirten Abschrift ber Un= melbungeverhandlung v. 4. Marg 1796, bee Ugnitione = Protofolle vom 30. 20= bember 1796 im Extract, ber Intabula= tions : Dote vom 9. August 1798, bes Shpothefenscheins ber vormaligen Gubpreußischen Regierung zu Pofen vom 9. Muguft 1798, Der Intabulations = Mote bom 17. Juli 1802, aus ber Driginals Dbligation bes 2c Fuchs vom 2. Mai 1803 über 3000 Rthlr. nebft Subingrof= fatione = Dote pom 31. Mai 1803 und bem Driginal, Sppothefen = Recognitiones Schein ber ehemaligen Gubpreußischen Regierung zu Posen v. 31. Mai 1803 und ift angeblich verloren gegangen.

Es werben baber alle biejenigen, welche an bie subingroffirte Post ber 3000 Athlr. und bas baruber ertheilte, vorstehend beseichnete und verloren gegangene Sppo-

na dniu 2. Maja 1803 obligacyi zostały subingrossowane na wniosek dłużnika de praesentato 3. Maja r. 1803 i w skutek rozrządzenia z dnia 9. ej. m. dla bankiera Meyera Bernharda w Frankforcie nad Odrą.

mi po 5 od sta i odpłacalne w ratach półrocznych z zastawieniem powyższej pretensyi.

Wydany na te subingrossowane 3000 tal. dokument hipoteczny składa się z kopii wierzytelnéj czynności zameldowania z dnia 4. Marca 1796, protokołu agnievinego z dnia 30. Listopada 1796 w wyciągu, wzmianki intabulacyjnéj z dnia 9. Sierpnia 1798, wykazu hypotecznego byłej Regencyi pruss południowych w Poznaniu z dnia 9. Sierpnia 1798, wzmianki intabulacyjnéj z dnia 17. Lipca 1802. z obligacyi oryginalnéj Fuchsa z dn. 2. Maja 1803 na 3000 tal. wraz z wzmianką ingrossacyjną z dnia 31. Maja 1803. i z wykazu oryginalnego hypotecznego byłej Regencyi pruss południowych w Poznaniu z dnia 31. Maja 1803 i podobno zaginał.

Wzywają się więc wszyscy ci, którzy do subingrossowanej summy 3000 tal. i wystawiony nań powyżej opisany i zagubiony dokument hipoteczny

theten, Inftrument ale Gigenthumer, Cef= fionarien, Pfand : ober fonftige Briefe= Enhaber ober aus irgend einem anbern Grunde, Unfpruche ju machen haben, bierburch aufgefordert, folche in bem auf ben 1 t. Muguft c. Bormittage um 10 Ubr bor dem Deputirten herrn Dber= Landes-Gerichte-Rath v. Rurnatomefi in unferm Inftructions , 3immer anberaum= teu Termine anzumelben, widrigenfalls Dieselben mit ihren Unspruchen auf Die gebachte Doft und bas Sppothefendocus ment pracludirt werben, ihnen beehalb ein emiges Stillschweigen auferlegt und mit Amortifation bes Documents verfah= ren werben wird.

Bromberg, ben 19. Marg 1847. Rbnigl. Ober = Landes = Gericht. II. Genat.

jako właścicieli, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub jakowych pism. lub też z jakiegokolwiek innego fundamentu pretensye rościć chca, aby sie z takowemi zgłosili w terminie na dzień II. Sierpnia r. b. 2 rana o godzinie 10. przed Wnym Kurnatowskim Radzcą Sądu Głównego w naszéj izbie instrukcyjnéj wyznaczonym, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, że z pretensyami swemi do rzeczonej summy i dokumentu hipotecznego wykluczeni zostana, im nakazane bedzie wieczne milczenie i postąpionem zostanie z amortyzacyą dokumentu,

Bydgoszcz, dnia 19. Marca 1847. Król, Główny Sąd Ziemiański. II. Senatu.

2) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt-Gericht zu Pos fen, Erfte Abtheilung, ten 13. Mai 1847.

Das Erbzinsgrundstück ber Ackerwirth Johann und Margaretha Banachschen Sheleute zu Görezyn Rr. 13. A., abgesschäft auf 1117 Athlr. 15 Sgr. zufolge der, nebst Hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 29. September 1847 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastirt werden.

ny i zegubiony dokument ofponerany

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 13. Maja 1847.

Gospodarstwo czynszowe Jana Banacha gospodarza i żony jego Małgarzaty, w Górczynie pod liczbą 13.

A.leżące, oszacowane na 1117 tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 29. Września 1847. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzed dane.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger: Die minorennen Gefdwifter Cofimir und Michael Pawloweli und bes ren unbefannter Bormund merben biergu dffentlich porgelaben.

Niewiadomi z pobytu wierzycieli nieletni Kazimierz i Michal bracia Pawlewscy i niewiadomy opiekuń on, chiże zapozywają się niniejszem.

Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadt. Gericht gu Pofen, Erfte Abtheilung, ben 23. Mai 1847.

Das Grundftud bes Schmiedemeifters Peter Giefo, Gerberftrafe Dr. 414. bier= felbft, abgefchatt auf 4270 Rtblr. 19 Sgr. 2 Pf. gufolge ber, nebft Soppothefenschein und Bedingungen in ber Regiftratur ein= Bufehenden Zare, foll am 29. Geptems ber 1847. Bormittage 11 Uhr an ordents licher Gerichtoftelle fubhaftirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannte Glaubigerin, Die geschiedene Caroline Giefo, verwittmet gewesene Rahn, geborne Simon wird biergu offentlich vorgeladen.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 23. Maja 1847.

Nieruchomość Piotra Gieso kowala, w Poznaniu przy ulicy Garbary pod liczbą 414. leżąca, oszacowana na 4270 tal. 19 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 29. Września 1847, przed południem o godzinie II. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadoma z pobytu wierzycielka rozwiedziona Karolina Gieso, wprzody owdowiała Kahn z domu Simon

zapozywa się niniejszem.

3meite Abtheilung. Pofen, ben 19. Juni 1847.

Die Marianna geborne Lufomefa und beren Chemann, ber Roch Johann Repos mucen Ricinsti aus Pofen, haben mittelft Bertrages vom 19. Juni 1847, nach ers

Rgl, Lande u. Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski. Drugi wydział.

Poznań, dnia 19. Czerwca 1847.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Maryanna z Lukomskich i maż jej Jan Nepomucen Kicinski, kucharz tu w Poznaniu

Sayer (a Richard and Street up the gulfelies komerich fager ich dan Kepern ein

reichter Großjahrigkei ber Ersteren bie wahrend ber Minderjahrigkeit berselben ausgesetzt gewesene Gemeinschaft ber Gueterund bes Erwerbes auch fernerhin ausgesichlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

układem z dnia 19. Czerwca 1847., po dojściu przez pierwszą pełnoletności, wspólność majątku i dorobku, która w czasie jejmałoletności zawieszoną była, i nadal wyłączyli.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Birubaum.

Das auf ber Topfergasse hierselbst bestegene haus Mr. 142. nebst Zubehor, dem Kaufmann Wolf Lindenstädt gehörig, ab, geschäft auf 1110 Athlr. 2 Ggr. zusolge ber, nebst hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 7. September 1847. Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastirt werden.

Alle bem Aufenthalte nach unbefannte Glaubiger und namentlich ber Ihig Linzbenstädt modo bessen Erben werden hierzu bffentlich vorgeladen.

Birnbaum, ben 29. April 1847.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Międzychodzie.

Dom tu w miejscu na Garnezarskiej ulicy pod Nr. 142. z przyległością położony, kupcowi Wolf Lindenstaedt należący, oszacowany na 1110 tal. 2 sgr wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Września 1847. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy z pobytu niewiadomi wierzyciele a mianowicie Itzig Lindenstaedt modo jego sukcessorowie zapozywają się do tego publicznie.

Międzychód, d. 29. Kwietnia 1847.

6) Der Ruridnermeifter Jacob Ephraim und bie Bertha Rrimmer, beibe von bier, haben mittelft Chevertrages vom 2. Juni 1847. Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierburch gur bffentlichen Renntniß ges bracht mirb.

Liffa, am 5. Juni 1847. Ronigt. Land : und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszem do wiado. mości publicznej, że kuśnierz Jakub Efraim i Berta Krimmer, oboje ztad kontraktem przedślubnym z dnia 2. Czerwca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 5. Czerwca 1847.

7) Der Salbbauer Frang Droddanneli aus Stadtel und bie Beronita Beinge aus Buchwald, haben mittelft Chevertrages bom 10. Mai b. J. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bierdurch gur offentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Frauftadt, am 8. Juni 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Franciszek Droždzynski, półkmieć z Miastka i Weronika Heinze z Buchwald, kontraktem przedślubnym z dnia 10. Maja r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

W Wschowie, d. 8. Czerwca 1847. Król. Sad Ziemsko - miejski.

Reiffert in Lubnica Roffener Rreifes und mosci publicznej, Ze Gustaw Robert Das Fraulein Mathilde Johanna Silber Reissert, dzierzawca z Lubnicy, pobrand aus Dobiefzewice Bufer Rreifes, wiatu Kościańskiego i panna Matylda haben mittelft Chevertrages vom 29. April Joanna Hildebrand z Dobieszewic. 1847. Die Gemeinschaft der Guter auss powiatu Bukowskiego, kontraktem geichloffen, welches hierdurch gur offents przedslubnym z dnia 29. Kwietnia lichen Kenntniß gebracht wird.

Roften, am 9 Juni 1847. Kościan, dnia 9. Czerwca 1847.

Chally Thing thereigh

8) Der Gutepachter Guftav Robert Podaje sig niniejszem do wiado. 1847. wspólność majątku wyłączyli.

Ronigl. Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Der Baubler Michael Biniorg und Die Bittme Marianna Pioch geborne Do= wat aus Rlein Pofemutel, haben mittelft Chevertrages vom 11. d. DR. Die Gemeine icaft ber Guter und bes Erwerbes ausgefchloffen, welches bierdurch gur bffentli= den Renntniß gebracht wird.

Wollftein, am 12 Juni 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że chałupnik Michał Winiarzi wdowa Maryanna Pioch z Nowaków z małych Podmokli, kontraktem przedślubnym z dnia 11. m. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 12. Czerwca 1847. Król. Sąd Ziemsko - miejski.

10) Der Grundftude-Befiger Rarl Bornemann und feine Chefrau Lifette geborne Roppel aus Rrotofdin, haben mittelft Bertrages vom 23. Juni 1847. Die Ge, meinschaft ber Guter ausgeschloffen, weldes hierburch gur offentlichen Renntnif gebracht wird.

Rrotofchin, am 24. Juni 1847.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że posiedziciel Karól Bornemann i żona jego Liseta z Koeplow, kontraktem z dnia 23. Czerwca 1847. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

W Krotoszynie, 24. Czerwca 1847. Ronigl. Lande und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski.

11) Der Raufmann Simon Gochacge= woli und die Benriette Lewisohn aus Rros tofdin, haben mittelft Chevertrages vom 23. Juni 1847. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Rennts niß gebracht wird.

Rrotofdin, am 24. Juni 1847. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że kupiec Simon Sochaczewski i Henryeta Lewisohn z Krotoszyna, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Czerwca 1847. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

W Krotoszynie, 24. Czerwca 1847. Król. Sad Ziemsko-miejski. rentdate day day and Datala 2.7.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 158. Sonnabend, ben 3. Juli 1847.

12) Bekanntmachung. Das biediahrige Pferberennen, wird am 5. und 6. P. M. auf ber gewöhnlichen Rennbahn stattfinden. Bur Berhutung von Unglude.

fallen und Storungen wird Rachftebendes angeordnet:

1) Die Wagen und Reiter durfen nur die zum Eichwalbe führende große Straße bis zu bem links von berfelben vor dem Justig. Rath Hoperschen Grundstucke abführenden Wege paffiren und auf dem letztern bis zur Wiese fahren; von dort begeben sie sich auf dem markirten Wege zum Rennplatz.

2) Die Bagen ber Mitglieber bes Bereins finden ihren Plat binter ben

aufgestellten Buben.

3) Buschauer, Die mahrend bes Rennens auf ihren Wagen verweilen wollen, fahren neben ben Banken und Buden vorbei und find biese Wogen jens seits ber Buden so aufzustellen, baß sie eine Reihe bilben, und baß bie Ropfe ber Pferbe nach bem Wartha-Rluffe gerichtet find.

4) Den Reitern wird ihr Plat von ben, an ber Dabn aufgeffellten Beamten

angewiesen werben.

5) Bei der Rudfehr von bem Rennplage muffen die hinter ben Buben aufs gestellten Bagen benfelben Beg, auf welchem sie gekommen, die übrigen ad 3 bezeichneten, aber den hinter bem Etablissement St. Domingo pors beiführenden, also ben nachsten nach ber Stadt einschlagen.

6) Das gahren und Reiten über bie Rennbahn ift verboten und es barf über-

haupt nur im gewöhnlichen Trabe gefahren werben.

7) Für die ju Jufe fich einfindenden Buschauer find die Wege bestimmt, welche links von der großen Strafe nach dem Cichwalde über die Wiese führen; fie haben fich, sofern fie nicht mit Einlaftarten jur Tribune versehen find, biesseits ber Bante von der Stadt her aufzustellen.

8) Die Rennbahn und ber burch biefelbe eingeschloffene Raum, burfen von

Bufchauern nicht betreten werben.

9) Sunde durfen nicht mitgebracht werben.

10) Getrante, welcher Urt fie fein mogen, im Gerumteagen feil gu bieten, ift

nicht erlaubt, nur biejenigen burfen Erfrifchungen an ben ihnen angemie=

fenen Plagen verfaufen, welche bie Erlaubniß bagu befigen.

11) Die Ruticher durfen nicht eher vor ber Tribune vorfahren, ale bie fie biergu von ihren herrschaften angewiesen werden und bann barf bies nur im Schritte gefchehen, was auch bei bem Borfahren bei anderen Bagen ffreng zu beobachten ift.

12) Diejenigen Ruticher, welche obige Unordnungen und ben Anweisungen ber Polizei-Beamten und Gensbarmen nicht Folge leiffen, werben auf ber Stelle verhaftet, und wenn ihr Bergeben gefetglich nicht einer barteren Uhndung unterliegt, mit einem 24ftundigen Arreft beftraft werben.

Die vorftebenden Unordnungen bezweden lediglich die Aufrechthaltung ber Dronung und Berhutung von Ungludefallen, weshalb barauf gerechnet wird, bag bas Dublifum bereit fein wird, bie Beamten bierin gu unterftugen.

Dofen, ben 22. Juni 1847.

Ronigl. Rommandantur.

Der Polizei=Prafibent. v. Sellborff. In Bertretung Sirfd.

- Nanette Rantorowicz, Birfc Golbidmibt, Berlobte. 13) Dofen. Rrotofchin.
- Die verehrlichen Mitglieder unferer Gemeinde benachrichtigen wir ergebenft, Saf am Conntag ben 4, b. D. herr Paftor hertwig aus 3buny feine Probe-Prebigt halten wirb. Der Borftand ber evangelifden Rrengfirche,
- 15) Bei ber geftern fattgehabten Uebergabe meiner Apothefe an den herrn Apo= theter G. Bin dler fann ich nicht unterlaffen, fur bas mir mahrend meiner 20= jahrigen Geschäftöfuhrung geschenkte Wohlwollen und Bertrauen meinen herzlichften Dant auszusprechen, indem ich mir bie Bitte erlaube, beibes auf meinen herrn Rachfolger geneigt übertragen zu wollen. Pofen, ben 2. Juli 1847. Stodmar.

Auf obige Anzeige Bezug nehmend, fann ich nur die Berficherung bingufugen, baß es mein eifrigftes Beftreben fein wird, auf bas Strengfte meine Berufepflichten ju erfullen und mich fomit ber Empfehlung meines herrn Borgangere ftete werth gu geigen. Dofen, ben 2. Juli 1847. G. Bindler.

16) Der hof- und Universitate-Optifus und Mechanifus D. Rohn aus Medlenburg-Schwerin empfiehlt fich bei feiner Untunft hierfelbft mit feinem optifchen Baa= ren-Lager: Brillen, Lorgnetten, Fernröhre, Mitrostope, botanische und mothematische Bestede, Reißsedern, Theater-perspective 2c. 2c. 2c. bestens. Indem er zur Ansicht seines Lagers hössichst einladet, verspricht er bei etwanigem Bedarf die mögelichst billigsten Preise. Da ich zum erstenmale hier anwesend und unbekannt bin, so erlaube ich mir nachstehende mir gewordene achtbare Empschlungen im Potsbamer Wochenblatte Nr. 89. vom 5. November v. I. hinzuzusügen. Meine Wohnung ist im hause des herrn Buchhandler Župański, Bel-Etage, am alten Markt Nr. 58., neben dem Hause des Kausmann herrn Träger, woselbst ich für Kunsifreunde und Augengläser-Bedürsende, so wie sur diesenigen, die meines Rathes bedürsen, von Morgens 8 bis 1 und von 3 bis 7 Uhr zu sprechen bin. Mein Ausenthalt währt nur 8 bis 10 Lage.

Die Angenglafer bes gegenwartig hier befindlichen herrn hof-Optilus D. Kohn aus Schwerin zeichnen sich fammtlich burch gleichmäßige Klarkeit, so wie durch sorgfältige und sachkundige Anfertigung aus. Insonderheit sind die Brillen besselben für Kurzsichtige sowohl als für Fernsichtige sehr empfehlenswerth, da herr 20. Kohn sie mit großer Genauigteit dem jedesmaligen individuellen Grade der Myopie oder Presbyopie angemessen fertigt, und seber Abnehmer nur die ihm speciell convenirenden, seinem Auge zuträglichsten Glaser erhalt. Daß die Brillen des herrn 20. Kohn für Kurzsichtige nicht biconcav, sondern periscopisch sind, ist ein großer, das Sehen in die Ferne sehr erleichternder und dem Auge selbst wohlthätiger Borzug derselben. Ueberhaupt verbürgt die vollssändige Sachkenntniß des herrn 20. Kohn die Ivockmäßigkeit und den Augen seiner optischen Leistungen.

Potsbam, ben 1. November 1846.

Dr. Augustin, Geh. Med.= u. Reg., Rath. Dr. Phblippi, R. Stabtphysitus.
Dr. Puhlmann, Regimentsarzt. Dr. Lau, Ronigl, hofmeditus.

<sup>17)</sup> Ein wissenschaftlich und gesellschaftlich gebildeter junger Beamter von außerhalb, welcher der französischen Sprache ziemlich machtig und sehr musikalisch, auch bereits als Dilettant in diffentlichen Concerten ausgetretensist, sucht von Neujahr ab freie Aufnahme bei einer anständigen Familie ober auch bei einem einzelnen Herrnze. und wurde dagegen gern jede, ihm vermoge seiner Kenntnisse und freien Zeit möglichen Dienste leisten. Derselbe ift auch in jeder Correspondenzsührungersahren. Gefällige Udressen unter A. 1. werden in der Zeitunge-Expedition erbeten.

<sup>18)</sup> Ein junger Beamter municht fich von Reujahr ab gegen ein jahrliches honor rar in Penfion zu geben. Anftanbige Familienvater, welche hierauf reflektiren

wollen, mogen ihre Abreffen mit Angabe ber Bedingungen unter L. 3. im biefigen Intelligenz-Comptoir obgeben.

19) Meine geehrten Aunden, welche sich durch britte Personen ihren Schnupftabat von mir besorgen lassen, ersuche ich hierdurch ergebenst, gefälligst gang genam darauf achten zu wollen, daß auf allen meinen Tuten, von den kleinsten bis zu den größten und eben so auf den Flaschen, worin ich Schnupftabat verabsolgen lasse, meine vollständige Firma unter genauer Angabe meines Geschäfts Lotals resp. durch Stempel und Etiquetts bezeichnet ist. Beranlassung zu dieser Maßregel ist die neuerdings durch viele meiner geeheten Kunden gemachte Erfahrung, daß die jetige Ronkurrenz ihr Treiben auf jede nur mögliche Weise auszndehnen bemuht ist.

Daniel for merd in D. Gludin gin Ralisti, Breite Strafe Dr. 24.

- 20) Das in dem Dorfe Wolenice zwischen Kozmin und Krotoschin (wo gegenwars tig die Chausses gebaut wird) befindliche Gasthaus mit mehreren moblirten Studen und Einfahrt ist vom 14. November ab auf 1 oder 3 Jahre zu verpachten. Der Licitationse Termin ist auf den 16. August c. am Orte anderaumt. Das Nähere ist in dem Dominio Wolenice bei Kozmin zu erfahren.
- 21) Ein Freigut von über 450 Morgen incl. Walb und ein Freigut von über 200 Morgen weifet zur Acquisition und sofortigen Uebennahme nach Schubert, posen, Wronkerstraße Nr. 15.
- 22) Das an ber Barthe auf ber hinterwallischet mit Mr. 3. bezeichnete Grundfluck foll aus freier hand verfauft werben. Roufluftige melben fich beim Eigenthumer.
- 23) Roggen von fehr guter Beschaffenheit erholten wir bis jum 12. b. M. und offeriren wir benfelben hiermit ju fehr billigem Preife. Gebr. Querbach.
- 24): Ein Laben nebst Comptoir ift fofort ju vermiethen Wilhelmöstraße Dr. 21.
- 25) Dbeum. Sonnabend ben 3. und Sonntag ben 4. Juli großes Gungl'iches Concert. Anfang 6 Uhr. Entrée 2½ Sgr., für Kinder 1 Sgr. Jum Schluß: 1813., 1814., 1815., wozu ergebenft einladet Bornhagen.

est in Coffion zu gebeite Mitfianbige Rechtlienwalke, welche hierauf reflesillen